Inhalt.

Deutschland. Berlin (bevorsteb. Revolution in Paris; Incog-nito-Aufenthalt d. Min. Stüve; Desterr. Note an d. Centralcommis.; König u. Königin in d. Blumenausstell. d. Garteufreunde, Austos. d. General-Comité d. confert. Bereine; Berbot d. Poffe Fauftin 1.; zeit-gemäße Reformen d. Universität; Berz, b. Leuchtenberg erwartet; Dan. Memorandum); Erfurt (Bertagung); Samburg (Bau ein. Hauses für Auswandere; Lazareth-Einrichtung, Bulow); Darmstadt (Proz. Görlis);

Auswanderer; Lazareth-Einrichtung, Bulow); Darmitaet (Proz. Sorins); Wünchen (Preufenhaß).

Desterreich Bien (Radowis Rede; d. Festungsbau v. Ofen).
Schweiz. Bern (d. Bersamml. von Münsingen).
Frankreich. Paris (Armeebef. d. Kriegsmin.; d., Napoleon" üb.
Larochejaquelin's Borschlag; Neuwahl an Sidal's Stelle; revolut. Gefelschaft d. Montagnards; Umsschreifen d. Socialismus).

England. London (Rede d. Prinzen Albert).

Bocales. Pofen ; Rrotofchin. Mufterung poln. Zeitungen. Ungarn's Sandebergeugniffe und Sandel.

Theater. Ungeigen.

Berlin, ben 5. April. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem Rechtsanwalt und Notar, Juftigrath Breit= haupt gu havelberg, ben Rothen Abler-Orden vierter Rlaffe, fo wie bem Stadt : Gergeanten Jofeph Bapf in Berlin, bas Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen; und ben bisherigen Professor am Friedrich= Milbelms-Gomnaffum zu Bofen, Dr. Loem, gum Direttor ber Reals Schule in Deferit; fo wie zu Beamten ber Staatsanwaltschaft in ber Broving Schleffen gu ernennen: I. im Begirfe bes Appellationsgerichts au Breslau: a) zum Ober-Staatsanwalt den bisherigen Appellations-Gerichtsrath Fuchs in Breslau; b) zu Staats : Anwalten: fur bas Stadt- und Kreisgericht in Breslau ben Obergerichts-Affeffor Meyer bafelbft, für bie Rreisgerichte gu Schweibnit und Reichenbach ben D.G.-Affeffor Neffel in Schweidnis, für die Kreisgerichte zu Glat und Habelschwerdt ben D.G.-Affesfor Hoffmann in Glat, für die Kreisgerichte zu Brieg und Namslau ben D.-G.-Affesfor Kräbig in Brieg, feffor Gerlach in Frantenftein, und für die Rreisgerichte gu Balbenburg und Landeshut ben D. . G. . Affeffor Brgahn in Balbenburg; II. im Bezirt bes Appellationsgerichts zu Glogau: a) zum Dber-Staatsanwalt ben bisherigen Apellationsgerichts - Rath Umede in in Glogau; b) gu Staatsanwalten: fur die Rreisgerichte gu Gorlit und Rothenburg ben D. M. Affeffor Soffmann in Gorlit, fur bie Rreisgerichte zu Liegnit und Golbberg ben bisherigen Rriminalgerichts Rath Gropius in Liegnit, fur die Rreisgerichte zu Grunberg und Freiftabt ben D. G. Affeffor Leste in Grunberg, für die Kreisgerichte gu Glogau und Gubrau ben D .= G .- Affeffor Laube in Glogau, für bas Rreisgericht zu Bunglau den D.- G.- Affeffor v. Prittmit in Lowenberg, für bie Rreisgerichte ju Sprottau und Sagan ben D .= G .= Affeffor Daag in Sprottau, und fur Die Rreisgerichte gu Lowenberg und Lauban ben Oberger. - Mffeffor von Sprenger in Glogau; III. im Begirt bes Appellations : Gerichts zu Ratibor: a) zum Oberftaatsanwalt ben bisherigen Appellationeger .- Rath Schwarf in Ratibor; b) ju Staats : Anwalten: fur die Rreisgerichte zu Ratibor und Robnit ben D. M. Affeffor Porfch in Ratibor, für die Kreisgerichte ju Oppeln und Groß Strehlit ben D.- . Mffeffor Pohl in Oppeln, für bie Rreisgerichte gu Beuthen und Lublinit ben D.- 9. Affeffor Sundt in Beuthen, fur bie Rreisgerichte gu Rreutburg und Rofens berg ben D. M. Mfeffor Seibt in Rreutburg, für bie Rreisgerichte ju Leobschüt und Rofel ben D. . M. - Affeffor Seimbrodt in Leobschüt, für die Kreisgerichte zu Reiffe und Grottkau ben D. G. Affeffor Silfe in Reiffe, und fur die Kreisgerichte zu Neuftadt und Falkenberg ben D. M. Affeffor Schud in Renftadt.

Ge. Ercelleng ber Staats = und Minifter bes Innern, Freiherr von Manteuffel, ift von Golffen hier angefommen.

## Deutschland.

@ Berlin, ben 4. Marg. Gin namhafter Reifenber, ber fich langere Beit in Baris aufgehalten und die Frangofifchen Buftanbe genau beobachtet bat, außerte bier, bag bie lange brobenbe Bewegung in Paris vielleicht icon binnen vierzehn Tagen zum Unsbruch tommen burfte. — Diefer Tage ging bie Nachricht hier um, bag ber Sannoveriche Minifter Stuve angefommen fei, um wegen bes Bieberanschluffes von Sannover an bas engere Bundniß zu unterhandeln. Leider beftatigt fich bies nicht. Der bloge Rame Stuve im Frembenblatt icheint zu biefem Gerücht Anlag gegeben zu haben. Die Allgemeine Beitung melbet, bag eine Defterreichifde Rote in Bezug auf die Deutichen Angelegenheiten an bie Bundescentraltommiffion in Frantfurt Belangt fei. Davon ift bier nichts befannt geworben, und es ift auch taum einzuseben, was Defterreich zu biefem Schritt bewegen follte, ba jene Kommiffion jum Theil aus Defterreichern befteht und es andre Wege giebt, um ber Breußischen Regierung Borfcblage gu machen. Sier ift eine Note von Defterreich zu erwarten, ba auf die Breußische Gröffnung vom 26. Februar noch feine Erwiderung erfolgt ift. - Der Dajor v. Gartner, ber feitens unferer Marineabtheilung im Rriegs= Ministerium nach London gefandt worben, um die bortigen Docks in Augenschein zu nehmen, ift bier wieder angelangt und ruhmt febr bie freundliche und zuvorfommenbe Behandlung, Die er bort gefunden. Die Borbereitungen zu bem Bau von vier Kriegsschiffen werben bereits getroffen, indem schon ber Bau ber sogenannten Belligen begonnen hat. Auf Donholm bei Stralfund wird ein besondrer Bafen fur bie Kanonenjollen angelegt. Nachften Connabend wird eine General-Berfammlung ber tonfervativ-fonftitutionellen Bartei gur Entwerfung eines neuen Statuts bier ftattfinben.

C Berlin, ben 4. April. Borgeftern Mittag 1 Uhr besuchte bie Ronigin die Blumen-Ausstellung bes Bereins ber Gartenfreunde in ber Roniglichen Reitbahn, Breite Strafe 36.; faft gleichzeitig ericbien

auch die Pringeß Carl, begleitet von ihren Töchtern Louise und Anna. Auf bie Bitte bes Borfigenden, Rentiers Berrn Beefe, geftattete Ihre Majeftat, bag eine toftbare weiße Amarylis fernerhin ben Namen "Rönigin Glifabeth" führe. Die hoben Berrichaften verweilten giemlich eine halbe Stunde in bem Lotale und machten bedeutende Gintäufe. Balb nachbem fie fich entfernt, traf Ge. Majeftat ber Ronig ein, fichtbar in befter Laune. Auch er gewährte die Bitte bes Berrn Beefe und ließ bie größte und prachtvollfte rothe Amaryllis nach fei-nem Namen: "Friedrich Wilhelm IV." nennen. Gbenfo bewilligte berfelbe in höchstgnäbigen Ausbruden wieberum die Reitbahn für die herbstausstellung des Bereins; machte gleichfalls verschiedene Gin-faufe, mablte aber immer nur folche Gegenstände aus, von benen bereits die Ronigin getauft. Außerdem nahm er noch eine Menge fleiner niedlicher Rorbchen von Thon, mit Blumen gefüllt, indem er bemerfte, bag er, ba beut ber Geburtstag bes Erbpringen von Meiningen fei, fich auf ben Abend bamit einen Scherz machen wolle.

Die Ausstellung wird heut geschloffen ; jeder, ber fie besucht, muß es dem Berein Dant wiffen, bag er uns biefen berrlichen Genuß geboten. Der Berein ber Gartenfreunde besteht feit 3 Jahren, gablte Anfangs 300 Mitglieber, verlor aber burch bie Greigniffe ber letten Jahre nahe zu bie Galfte. Stifter und Borfitenber bes Bereins ift ber ehemalige Polizei-Kommiffarins Beefe.

Geftern Bormittag besuchten ber Ronig und die Königin die Runft= Ausstellung. — Man ergablt fich, bag ein Theil unserer Truppen, von der Augentrantheit befallen, auf die nahgelegenen Dorfer verlegt werden foll; unterdeg will man die Rafernen reinigen und faubern.

Das General-Comité der confervativen Bereine hat in feiner ge= ftrigen Bersammlung in ber Conversations - Salle am Donhofsplat. feine Auflösung beschloffen. Alle waren einstimmig darin einverfranftanben, daß fich die Partei auch nicht ber leifesten Umgehung bes Gefetes foulbig machen burfe. - Um nachften Connabend wird ber Central-Musichus, in beffen letter Situng (cf. Dr. 76.) ber Biperiche Untrag von ber Majoritat angenommen wurde, wiederum eine Bersammlung halten. Bielleicht tommt es barin zur Sprache, bag man fich durch die Unnahme beffelben doch auf Schleichwege begeben bat.

Sier ift mit einem Mal bas Gerücht aufgetaucht, fr. v. Bulo w. Cummerow trete als Minifterprafibent an Die Spipe ber Medlenburgifchen Regierung. Bekanntlich hatte früher die Di. Br. Zeitung Grn.

Befeler diesen hohen Posten zugedacht.

Bor einigen Tagen brachten hiefige Zeitungen bie Nachricht, bas literarische Rabinet werbe aufgelof't. Aus gut unterrichteter Quelle vernehme ich jedoch, daß wohl eine Reorganisation, feinesmegs aber eine Auflösung beabsichtigt werbe.

Die Wiederaufführung der Poffe Fauftin I. im Friedrich = Wilhelmstädtischen Theater ift polizeilich verboten worden. Beranlaffung dazu haben, wie ich gehört, die Couplets gegeben, welche der Regiffeur Afcher mabrend ber Aufführung eingelegt.

1 Berlin, ben 4. April. Ge ift naturgemäß, daß fich bie Deugestaltung bes staatlichen Lebens, welche in Folge ber Zeitbewegungen eingetreten ift, auch auf ben verschiedenften Gebieten geltend macht. Go unter anderem bei einem Inftitute, bas feinem Urfprunge nach gang und gar zwar dem Mittelalter angehört, das aber doch wefentlich ein Trager ber neueren Beit geworden ift, bei ber Univerfitat. Die Universität trägt zwar auch jest noch bie frühere Form, aber bie Forberungen ber Zeit haben sich bei ihr ebenfalls schon Eingang verfchafft. Es wird bies befonders erfichtlich, wenn man einen Blid in das Verzeichniß der Vorlesungen wirft, die im nächsten Sommer bei ber hiefigen Universität gehalten werben. Da werben Wegenftanbe behandelt, die vor bem Jahre 1848 theils gang unbefannt waren, theils mit vornehmer Berachtung über die Schultern angesehen murden. Bunachft besonders in der juriftischen Kafultat und bei den Staatswiffenschaften. Da finden wir angezeigt: "Conftitutionelles Europaisfches Staatsrecht", dann "Ueber Landesvertretung und ihre geschicht liche Fortentwickelung in Deutschland", dann "Ueber die Preußische landständische Verfassung im 19. Jahrhundert", "Ueber das konstitutionelle Prinzip nach Englischem Staatsrechte", "Ueber ben heutigen Kriminal-Prozeß nach den Grundsäten bes öffentlich-mundlichen Unflageverfahrens mit Schwurgerichten, wie er fich in ben verschiedenen Deutschen Staaten und am Rhein gestaltet bat, mit angemeffener geschichtlicher Berudfichtigung des Inquisitionsversahrens." Bemerkens= werth ift außerdem, daß Staatsrecht und Bolkerrecht eine gang beson= bere Pflege erhalten haben; außer ben ichon angeführten werden noch vier Rollegia über Staatsrecht, vier über Bolferrecht gelefen, fo auch vier über "Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte." Und bas von Mannern der verschiedenften politischen Farbung, von Mannern wie Beff= ter, Saberlin, v. Lancizolle, v. Richthofen, Collmann, Gneift, Ber-ner, Selwing, v. Raumer. Daneben ift noch eine große Anzahl ftaatswiffenschaftlicher Borlefungen (Bolitit, Diplomatie, Bolizeiwiffenschaft, Staatsverfassungen, über moberne Staatstheorien, von ber Berfassung und ben öffentlichen Ginrichtungen bes Britischen Reiches, Grundfate für bie Berwaltung bes Innern, Staatswirthfchaft, National-Defonomie, Finangwiffenschaft, über fociale Fragen) angezeigt und auch hier wieder von Mannern ber verschiedenften politischen Richtungen, wie Suber, Dieterici, v. henning, Belwing, Glafer, Rirch= ner, Riebel. Gelegenheit haben alfo bie Studirenden genug, fich ftaatswiffenschaftliche Kenntniffe zu erwerben und es ift immer muns ichenswerth, bag fie bieje Gelegenheit fleißig benuten; es wird bem Staate jedenfalls mehr nuben und frommen, als wenn fie felber ichon bas Seft ber Staatsregierung in die Sand nehmen wollen. Auch auf bie geschichtlichen Borlefungen ift die Beit von Ginfluß gemefen. So wird bas frubere Mitglied ber Deutschen National-Berfammlung Bu Frankfurt, 2B. Ab. Schmidt, vortragen: Neueste Geschichte mit besonderer Rudficht auf die Entwidelung und ben Ginflug ber politis ichen und focialen Theorien. Derfelbe in einem anderen Kollegium: Die Geschichte bes letten Jahrzehends. Die Geschichte ber neuesten Beit tragt auch & Rante por, fo wie Birfc bie neuefte Geschichte bes

Preußischen Staats. Ja felbft in die Medicin ift die Beitbewegung hinein gerathen, benn ihr verbankt offenbar fein Entfteben bas Rolles gium bes Prof. Beder: Ueber Bolfsleibenschaften. Aus anderen Gebieten burfte ihren Lefern vielleicht bie Mittheilung intereffant fein, daß Dr. Cybulsti angefunbigt: Glavifche vergleichenbe Grammatif, fobann über Clavifche Bolfspoefie unter Auführung von ausermählten Liebern im Urtert, und bag er fich erbietet zu Privatiffinis im Bolni-

fchen, Bohmifchen, Ruffifchen und Gerbifchen.

Berlin, ben 4. Darg. (Berl. D.) Man unterhalt fich von bem vielleicht balb erfolgenden Gintreffen bes Bergogs von Leuchtenberg am Preufischen Sofe, und legt biefer Reife, wenn fie anders überhaupt erfolgt, eine politische Bebeutung unter. — Während von Wien die bevorftebende Ersetung bes Defterreichischen Gefandten in Ronftantinopel burch Grn. v. Protesch=Often gemelbet wird, weiß man hier noch nicht bas Minbeste von einer folden Beforderung bes hier bevollmächtigten Diplomaten. Diefelbe wurde auch, follte fie wiber Erwarten erfolgen, fehr zu bedauern fein. Der vermittelnben Stels lung, bie Gr. v. Profesch inmitten febr verworrener und gur Berbeis führung ernftlicher Rollifionen fehr geeigneter Berhaltniffe einnahm, wird von Gutunterrichteten ein fehr wefentlicher Antheil an bem Fortbeftanbe einer verfonlichen und friedlichen Stimmung beigemeffen. Much in ber, burch die würtembergische Thronrede hervorgerufenen Differeng foll Gr. v. Protesch eine, nach Lage ber Dinge zwar bis jest nicht erfolgreiche, boch wenigstens bie Difftimmung milbernbe Wirtfamteit geubt haben. — Das "Morning Chronicle" theilt bas vom 22. Mary b. J. batirte Danifche Memoranbum mit, welches bie Antwort ber Danischen Unterhandler in Berlin auf die Preußischen Friedensvorschläge vom 19. Febr. d. J. und auf bas biefelben motisvirende Memorandum vom 4. Marg (f. Nr. 61 unferer 3tg.) enthält. Danemark verhalt fich in diefer Rritit im Ganzen ablehnend gegen bie Preußischen Borschläge. Das Memorandum ift jedoch Preußischer Seits ichon wieder beantwortet. - Der Frangoffiche Gefandte am hiefigen Sofe, herr v, Berfigny, wird in biefen Tagen nach Paris abreifen, in Rurgem aber wieber hierher zurudkehren. — Das Gerücht von einem Intognito - Aufenthalte bes Sannover. Minifters Stuve, ber bagu bienen foll, um fich mit ben Preug. Miniftern über eine Theilnahme an bem Bunbesftaat Seitens Sannovers im Bernehmen gu feten, ift unbegrundet. Benigftens haben, glaubhafter Berficherung gu Folge, feine Ronferengen zwischen einem Breug. Minifter und Grn. Stube in biefen Tagen ftattgefunden. — Ein feltenes Erfuchen ift in jungfter Beit von Geiten ber Großberzogl. Gachf. Regierung an bie bieffeitige Regierung ergangen. Die Anatomie der Universität Jena leidet nam-lich einen solchen Mangel an Leichen, daß man angefragt hat, ob bergleichen nicht aus ben angrenzenden Preußischen Canbestheilen zu erhalten seien. — Bekanntlich ift ber ministerielle Borschlag ber Gintommenftener in ber vorigen Rammer = Saifon an bem Biberwillen gegen die Angabe ber Bermogensumftanbe und ber Sobe bes Gintom= mens gescheitert. Es ift baber wohl nur ber großen Gile ber Gefets gebung zuzuschreiben, bag unfere neue Gemeindeordnung bie Inquifition in die Vermögenszustände als Anhalt für die Wahlen in ben Gemeinderath behandelt. Man vernimmt, daß fich beshalb hier be-reits eine fehr ernfte Opposition bilbet, ba die betreffenden Ginzeich= nungen in die Liften nächstens bevorfteben. - Die Publikation ber von den Kammern angenommenen Gefete wegen Bereinigung ber Sobengollernichen Fürstenthumer mit bem Breußischen Staate, wird gleich nach dem Gintreffen der Anzeige von der erfolgten Besitnahme bes neuen Gebiets erfolgen. Die Auswechselung der Ratifikations= Urfunden hat am 20. Februar hierfelbst ftattgefunden. - In einem der hiefigen Wahlbezirke haben ber Minister v. Labenberg und der ehemalige Ober-Burgermeifter Rrausnid bie meifte Ausficht, bei ber heute stattfindenden Wahl zur erften Kammer als Abgeordnete gewählt

Erfurt, Mittwoch ben 3. April, Mittage 12 Uhr 30 Minus (Dep. aus bem tel. C.= B. in Berlin.) 3m Boltshaufe eine nur halbstündige Situng; 26 neue Abgeordnete waren beute einge-Bei bem Bericht über bie Bahlprufungen fand teine Distuffion ftatt. Das Saus vertagte fich bis Dienstag, weil erft bann ber Bericht bes Berfaffungsausschuffes vorliegen wird.

Nachmittags 6 Uhr 30 Minuten. Im Ausschuffe bes Staatenhauses sprach herr Carlowit von brobenber haltung ber Großmachte; einem unveranderten Festhalten ber ursprunglichen Tenbens ber Union wurden biefelben nicht guftimmen. Auch hier wurden bie neuen Forberungen bes Bermaltungerathe gurudgewiefen.

Samburg ben 31. Marg. (D. Ref.) Den vielen Rlagen, bie von Auswanderern wegen Prellereien vieler hiefiger Gaftwirthe fo hanfig laut geworden find, foll jest abgeholfen werden. Unfere Rheber nämlich, die dem Auswanderungsgeschäfte alle nur mögliche Aufmertfamteit widmen, follen bamit umgeben, auf bem Grasbroot, einem an der Glbe belegenen großen Plat, wo früher die bie Glbe berab= fommenden Dampfichiffe anlegten, ein großes Saus zu erbauen, bas geräumig genug ift, mehreren Tausenden Obbach zu gewähren. In biesem Sause sollen bie Auswanderer vom Tage ihrer Ankunft bahier bis gu ihrer Abreife Aufnahme und Verpflegung gegen eine außerft billige Bergutung finden. Um bem langft gefühlten Bedurfniffe eines Lazarethe für preußische Golbaten abzuhelfen, hat bas preußische Dilitair Kommando fich veranlagt gesehen, ein geräumiges Saus auf bem hollanbischen Broot von Geren Dr. Benede zu pachten und basfelbe gu einem Lagareth eingurichten.

Bahrend ber neu revidirte Renner-Entwurf icon feit 14 Tagen ben Oberalten zur Mitgenehmigung vorliegt, horen wir, bag fich bie Majoritat bes Berfaffungs Musschuffes ber konstituirenden Berfamm= lung für eine britte Lefung ber Berfaffung vom 11. Juli 1849 bereits ausgesprochen bat und nun bamit beichaftigt ift, Diejenigen Buntte festzustellen, welche abgeandert werden follen. In Betreff bes revis birten Reuner - Entwurfes tonnen wir noch bingufugen, bag bie Rommission mehrere wesentliche Abanderungen getroffen, Die fie in einer

bem Entwurfe neu hinzugefügten Ginleitung gut motiviren fucht, wobei fie eingesteht, daß fie burch die Besprechung, welche ihr ursprunglicher Entwurf fowohl in ber Preffe, als in der Burgerschaft gefun= ben, auf manches Irrthumliche ihrer Unfichten geführt worden. Abermals brobt eine Bacang in unferm Rath eintreten zu wollen. Der Berr Burgermeifter Benecke, ein murbiger Greis von 83 Jahren, er= frankte in ber am Mittwoch abgehaltenen Genatssitzung bermagen, daß die Aerzte für fein Leben fürchten.

Der bei ber Bundes = Rommiffion in Frankfurt a. M. nicht zu= gelaffene banifche Gefandte Berr v. Bulow ift gegenwartig hier und

wohnt im Saufe bes herrn Senators Jenifch.

Darmfradt, ben 28. Marg. (D. R.) Der Bubrang bes Bubli= fums ju ben Berhandlungen im Prozef Gorlit war heute febr groß. Gleich nach Eröffnung ber Thuren fullte fich ber gange Raum. Diele Fremde, befonders Mediziner, hatten fich eingefunden. Schon vor ber geffrigen Unzeige des Brafibenten war befannt geworben, bag heute das Gutachten der Erperten vorgetragen werden wurde, und mit Recht wurde angenommen, daß die darin ausgesprochenen Anfichten auf das Berbift ber Geschwornen einen wesentlichen Ginfluß ausüben fonnten. Nach Vernehmung eines Zeugen, eine einzelne That= fache betreffend, über die er feine Mustunft zu ertheilen vermochte, lud der Prafident Herrn Professor Bischoff ein, das Gutachten der Sachverständigen vorzutragen. Er thut diefes, sich zu den Geschwornen wendend, und die erste Frage verlesend: "Ift es nach ben vorliegenden Umfranden möglich, wahrscheinlich oter gewiß: baß die Grafin Gorit in Folge einer sogenanuten Selbstverbrennung gestorben und in den Zustand gekommen ift, in welchem sie am 13. Juni 1847, Abende nach 11 Uhr, aufgefunden wurde?" Antwort: Einstimmiges Rein! Die Majorität habe sich auch für die Unmöglichkeit einer Gelbstverbrennung überhaupt ausgesprochen; nur Dr. Graff ftehe auf ber Seite ber "Möglichkeit", weil es hiftorisch erwiesen fei, daß Gelbst= verbrennungen vorgekommen feien. (Sonach ift Dr. v. Siebold gang in bas Lager ber Wegner übergetreten; er that biefes, weil ibn bie Grunde von Liebig und Bifchof überzeugt hatten, wie auch drei Mitglieder bes Medizinal-Rollegs biefen Grunden den Sieg einraumten.) 3weite Frage: "Ift es nach ben vorliegenden Umftanden möglich, mahricheinlich ober gewiß, daß die Grafin v. Gorlit durch die Ginwirfung eines außer ihr bestehenden Teuers getodtet worden ift, und baß fie einer folchen Einwirfung 1) durch einen unglücklichen Zufall oder 2) absichtlich, entweder durch eigene ober fremde That, ausgefest wurde?" Ginftimmige Antwort ber Erperten: Rein! Die Bedingungen ber "Möglichfeit eines unglücklichen Bufalls" fehlten; ein · Selbstmord mit Bulfe bes Feners fei unmöglich; auch fei es febr fdwierig, eine andere Berfon gegen ihren Willen durch Feuer zu tobten. Dritte Frage: "Ift es ze. möglich, mahrscheinlich oder gewiß, daß die Grafin von Görlig erft nach eingetretenem Tode der Ginwirfung des Feuers ausgesett wurde, und ift in diesem Falle anzunehmen, daß fie 1) burch Selbstmord ober 2) burch die Band eines Anderen (etwa Berschmetterung der Girnschaale oder Erdroffelung), oder 3) durch einen Krankbeitszustand oder einen unglücklichen Zufall das Leben verlor?" Antwort aller Experten: Ja! Die Ginwirfung des Feuers trat erft nach dem Tobe ein. Rach allen Ermittelungen, nach den Gesinnungen und religiöfen Grundfagen ber Umgefommenen fei Gelbstmord febr unwahrscheinlich, burch bas Mittel bes Feuers unmöglich; zubem fprachen gegen bie Unnahme des Gelbftmorde einzelne Wahrnehmungen, bas Gehlen ber Schluffel, bas Abreigen bes Schellenzugs zc. Gleich unwahrscheinlich Rrantheit (auf Schlagfluß beute Die forperliche Individualität der Grafin nicht hin), ober unglücklicher Zufall (Ohumacht, Ginschlafen und badurch ermöglichte Erftidung, bie nur burch Roblen habe bewirkt werden fonnen). Todtung durch fremde Sand? Dies fei möglich und wahrscheinlich durch Tefthaltung des Gegensates und direfte Grunde: Lage ber Bunge, Fiffur im Schabel (sener seidene Lappen sei bedeutungslos, ba nicht ermittelt worden, daß seine Fleden von Blut herrührten). Wahrscheinlich sei Betaubung burch einen Schlag auf ben Ropf und mit Bulfe biefer Betaubung Erdroffelung. Bierte Frage: "Ift es ic. möglich, wahrscheinlich ober gewiß, daß die vorhandene fichtbar wirfende Urfache bes Branbes (ber brennende Schreib = Sefretair) allein die Verbrennung des Körpers der Gräfin bewirfte, oder dazu, zu dieser Berbrennung, noch die Einwirfung einer anderen entfernteren Ursache nothig war?" Die Minorität erachte es nicht für wahrscheinlich, daß jenes Möbel burch feinen Brand allein die Berbreunung bewirft habe, eine andere Ginwirfung fei vorausgegangen, indem ber Leichnam zuerft auf bem Divan, ber Brandspuren gezeigt habe, und auf welchen das bemerfte Bener hindeute, bemfelben ausgesett worden ware, worauf er feine Lage por bem Caunit erhalten habe (jene Lage habe barum ben Fuß= boden unverlett gelaffen). Die Majorität halte es für wahrschein-lich, daß die Leiche lediglich burch ben Brand jenes Möbels in ben entbeckten Buftand verfett worden fei. Positive Grunde: hinreichende Menge bes Holzes, bas verbrannt (66 Pfund), eine Site, die Gold, Gilber und eiferne Ragel geschmolzen, sowie fern frebende Stearinlichter, entferntere Stuble angebrannt, den Rahmen des 16 Jug entfern= ten Spiegels verlett; eine hinreichende Zeit von mehreren Stunden, eine gunftige Lage des Körpers, die Form der Berbrennung, indem der Ruden nur durch die brennenden Rleider febr ftart angegriffen, tobit gefunden fei. fei wohl bem Tener am nachften gewesen. Regative Grunde: Unmahricheinlichteit, daß ein anderer Ort als Beerd benutt worden (im Ramin feine Gpur); Die Schwierigfeiten ber Borbereitungen, bas Nichtfinden von Apparaten, die allzu große Quantitat bes Spiritus, bie furz zugemeffene Beit und Furcht ber Störung ze. Dazu ein Bebenfen der Pfochologie: wohl die Kraft, ben fchnellen Mord zu begeben, aber nicht bie Energie, bie notbig ift, um bas Opfer langfam gu verbreuten. Welche Bebeutung ber Brand bes Divans habe? 216-ficht ber Brandstiftung ober Bertilgung ber Blutspuren. Funfte Frage: "Ift Grunfpan als Gift zu betrachten, und in wie weit ift angunehmen, bag ber Genuß ber mit Grunfpan vergifteten Sauce ober eines Theils berfelben, Leben ober Gefundheit bes Geniegenben gefahrbet haben wurde ?" Untwort: Grunfpan ift Bift und unter Bedingun= gen gefährbet er Leben ober Wefundheit; in vorliegenbem fall gebrach es an biefen Bedingungen. Sinfichtlich diefer Beantwortung ftellt ber Staats-Unwalt einen Untrag, ben ber Bertheibiger beftreitet. Der Gerichtshof gieht fich gurud und erscheint mit einem ben Untrag perwerfenden Ausspruch. Der Prafident nimmt bas Wort, um ben Gr= perten ben Dant bes Affifenhofs auszubrucken. In ber Anerkennung ihrer Bemuhungen und Leiftungen von Geiten bes fo gablreich anwesenden Bublitums murden fie ihren Lohn finden. porzuheben ift noch, daß Professor Bischoff nach Vorlesung des Gutachtens über bie erfte Frage einen ausführlichen mundlichen Bortrag hielt, ber mit gespannter Aufmerksamkeit vernommen wurde: Die

Theorie von ber Selbstverbrennung beruhe auf einem hiftorischen Glauben. Er raume ber Geschichte ihren hoben Werth ein, auch die De= digin könne fich ihr nicht entäußern; aber neben ihr frehe die Rritik, und biefe gebe nicht zu, daß die angeblichen Falle von Gelbftverbren-nung tonfratirt feien. Man hatte fich barauf beschränfen follen, gu fagen, man wiffe nicht, wie es zugegangen; alle Erzählungen über Selbstverbrennung seien "Produtte der Unwissenheit." Redner be-trachtete die wenigen Falle, in denen eine angebliche Selbstverbrennung Beugen gehabt, und wurde badurch auf den neuesten Fall der Urt geführt, welchen vor einigen Bochen die "Gagette bes Tribunaur" und aus berfelben bas "Journal bes Debats" mitgetheilt; fein Freund, der anwesende Professor v. Liebig, habe, um auf den Grund zu fom= men, fich fofort an feine wiffenschaftlichen Fremde in Baris und gu= gleich an die öffentliche Behorde gewendet und gebe hiermit die Untwortschreiben zu ben Aften. Regnault, Diefer ausgezeichnete Mann ber Phyfit, habe geantwortet, er glaube nicht an eine Selbstverbrennung, welche eine materielle Unmöglichteit fei; jene Geschichte fei ein "Buff". Der bewährte Chemiter, Profesjor Peloufe, habe gurudgeschrieben: "Die (vorerwähnte) Berbrennungsgeschichte fei eine "Luge"; er habe fich forgfältig banach erfundigt." Das Gleiche habe ber Bolizeipräfibent Grenier befundet. Redner führte nun aus, daß nach Wahrheis ten der Phyfiologie und Pathologie eine Gelbftverbrennung des menichlichen Körpers unmöglich fei, fo wie auch fein Freund v. Liebig, ber fich fratt eines besonderen Bortrags auf fein fürzlich erschienenes Schrift chen beziehe, worin er bargethan babe, bag die Chemie die gleiche Unmöglichkeit lehre. Der populair gehaltene Bortrag Bijchoffs verdient allgemeine Beachtung. Der Prozeg macht Ferien und will die Feiertage ehren. Die nachfte Situng ift für fünftigen Dienftag, ben 2. April, anberaumt.

München, ben 31. Marg. Wir haben feit bem Juli vorigen Jahres die Politif der Gegner des Bundesstaates Schritt fur Schritt verfolgt, und gur Zeit auf die antibundesstaatlichen biplomatischen wie politischen Wühlereien hingewiesen, wo man fich noch allgemein den Unschein gab, an friedliche Berftandigung glauben gu muffen. Wir wiesen auf das Ifolirungsfpitem bin, mas die Breugenfeindliche Politit bezüglich des Saupttragers ber Bundesftaatsidee entworfen und seitdem mit eiferner Ronfequenz verfolgt hat. Man wurde fich fehr täuschen, wenn man glaubte, daß die Gegner Preugens auch jest noch mahrhaft verföhnliche, mit der Ehre Preugens harmonirende Blane hatten. Die größte aller Taufdungen ware bie, wenn man fich über die Preugenfeindlichkeit milderen Auffassungen bingeben wollte. Man haßt an Breugen einzig, aber mit vollfter Gluth, Die Reime ber großen Bufunft, die bei richtiger Erkenntniß der Zeitverhaltniffe und redlichem Sandeln Preugen erringen muß; daß Breugen querft fich aus den Sturmen von 1848 wieder aufgerafft hatte und bald wieder als ber fonfolidirtefte Staat auf dem Europäischen Plan erschien und als der alleinige Belfer nach der Seite gerade feiner von jeber miggunftigen Feinde in Deutschland, daß ihm die Ordnerrolle in Deutschland und refp. im Guropaifchen Weften gufiel, bas ift es, was man Preugen nie wird verzeihen tonnen. Für feinen ichnell ausgeführten Ordnerberuf und die darin fchwellenden Butunftsteime foll Breugen bugen. Die Gegner wollen ernftlich feinen Rrieg, aber fie hoffen und betreiben die Gelbstauflösung der Union; die Kriegsdrohungen ertonen nur bann und waim, um burch biefelben bie fleineren Staaten der Union um fo eher einzuschüchtern und diefelben auf den Weg von Hannover und Sachsen zu bringen. Wenn dann Alles abgeloft ware und Preußen das geschlungene Banner des Bundesftaats fentte, bann wurden die Wegner ohne Schwertftreich triumphiren. Schon jest erhoben fie Triumpgefdrei, feitdem die Frage der Berfaffungsannahme en bloc und vor allem die der Grundrechte brennend geworben. Wir werden bald ben Chorus der vereinigten Deutschen Demofraten und antiprengischen Diplomaten vernehmen, und dann wird vielleicht "Baben und Schleswig-Sollftein" die Parole der Geg-

### Defterreich.

Bien, ben 1. April. (Conft. 3.) Der "Wanberer" fagt: Rasbowig's Rebe foll und barf unter ben jegigen Berhältniffen nicht gering angeschlagen werben. Diese rathselhafte Ratur, halb Rrieger, balb Monch, aber ganz Diplomat, Dieses Wejen, das in seinem Thun und Handeln an jene mittelalterlichen Figuren erinnert, wie wir sie in der Geschichte der Italienischen Sofe so oft auftauchen feben, -Radowit ift ohne Zweifel jest der Mann, ber die Zukunft Deutsches lands in feiner geschlossenen Sand trägt. Wir haben uns bei vielen Stellen feiner Hebe über ben Beifall verwundert, der ihm geworben. Eines ift aber bas unläugbar Wichtigfte bei bem Gangen: Die offene, entschiedene und unverhüllte Erklärung, daß Preußen auf bem engern Bund verharren werde. Die brobenden und mitunter nicht fehr feinen Worte, welche gegen die Napoleonischen Könige gefallen find; halten wir nicht für so bedeutungsvoll. Es ift mehr als natürlich, daß man über einen Wortbruch nicht fo leicht hinubergeben, daß man ein fo offenes "Im Stiche" - Laffen nicht ignoriren kann. Man schlägt auf Die Rleinen los und fucht Defferreich babei fo viel als möglich gu fchos nen, man fpricht von ihm wie von Jemandem, den man bedauert, abergu bem man fich boch gewiffermaagen noch immer hingugezogen fühlt.

Und diefes eben erscheint uns in Radowit's Rede so michtig und deutungsvoll. Er läugnet Desterreichs Schuld an ftandekommen bes Bundesstaates nicht, aber er entschuldigt fie. Er geht fogar noch weiter und läßt die hoffnung eines Bertrages mit Desterreich durchblicken, eines Zustandekummens ber großen Dester= reichisch = Deutschen Union - aber ber engere Bund wird babei boch immer mit allen Rlammern feftgehalten. Ja er geht noch weiter und erflart es fur Preugens Aufgabe und festen Entichlug, Diefen engeren

Bund unter allen Berhaltniffen aufrecht zu erhalten.

Es ift feit lange feine Staatsichrift erschienen, von großerer Wichtigkeit als diese Rede von Radowis, die er als eine Vorlage des Berwaltungerathes anfundigte. Es ift unzweifelhaft, daß ein Beift, wie ber seine, wohl mit sich zu Rathe geht, bevor er ein solches Manifest in die Welt ichlendert. Er muß nicht allein bes geeigneten Zeitpunttes, sondern auch des Erfolges gewiß sein Radowit's Wefen ift es nicht, etwas halb zu thun, und noch irriger die Meinung, er wolle baburch weiteren Abfall verhindern. Er ift fich bes weiteren Zuwachses gewiß, wie auch gestern befannt geworben, bag bereits Beffen und Baben gewählt.

Seine entschiedene Ertlärung, am engeren Bunbesftaate feftjubalten, ift bem neuen Bierkonigsbundniffe gegenüber von mehr als blos Deutscher Wichtigkeit. Breugen muß es wiffen, auf wen es fich gu ftuben hat, wenn es einem Defterreichischen Brojette, bas boch unleng : bar auch Billigung Ruglands hat, entgegentritt. Preugen muß miffen, wer feinen Ruden bedt, wenn es bie Bugel ber Leitung Dentich= lands Defterreich aus der Sand zu nehmen entschlossen ift, bemfelben

Defterreich, bas in Deutschland nicht mehr fein ursprunglichftes Intereffe zu vertreten hat, fondern hinter bem Rugland zu fteben fcheint, bem ein einiges freies Deutschland ein zu unbequemer Rachbar ift. Dan vergleiche bas, gelinde gesagt, unbofliche Auftreten Gortschakoff's in Franffurt und bie Thronrede bes Ronigs von Burttemberg, bes Schwiegerbaters ber Lieblingstochter bes Czaars, und fage bann, ob eine folche Annahme falsch fet.

Seine Beiligfeit ber Papft Bins IX. hat auf bittliche Bor= ftellung bes Brimas von Ungarn, unter bem Titel: "Berföhnungs= Jubilaum für die katholischen Christen in Ungarn", einen General=

Ablag mit Wallfahrten bewilligt.

Der Feftungsbau in Dfen ift bereits in Angriff genommen. Doch scheint es nicht, daß, wie einige Blätter berichteten, ber Bau im großartigiten Maagftabe ausgeführt werbe; wenigstens wird bis jest nur an Ansbesserung ber Festungsthore gearbeitet, bagegen foll aber die Gerstellung der Werfe in Arad und Temesvar als höchft wichtiger Buntte im neueren Style mit großem Aufwande erfolgen.

#### Schweiz.

Bern, ben 30. Marg. (Roln. 3.) Funf Tage find feit bem Tage von Münfingen verftrichen, und man follte glauben, die Aufregung ware einigermaßen gewichen. Gie bat nur einer Ermattung Plat gemacht, welche in Folge ber ungeheuren Unftrengung eintreten mußte; mit erneuerter Gewalt, ja, in noch gesteigertem Mage wird fie balb wieder vorhanden fein. Roch immer ftreitet fich die Preffe über bas Bablenverhaltniß in Munfingen ac. Beiderfeits wird mit gleicher Redheit ber Gieg behauptet, von ben Radikalen indeffen mit mehr Ausbauer. 3ch habe nur meine Ungaben gu wieberholen. Ginftweilen fteht auf meiner Seite nur ber rabitale Theil ber Bernifchen Breffe mit einigen gemäßigten Blättern anderer Cantone, wie ber "Schweis Auf meiner Seite aber wird auch ber Erfolg bes 5. Mai fteben, ber Tag ber befinitiven Bahl, und bann werden Gie feben, daß Ihr Berichterftatter nicht durch die Brille der Leidenschaft geseben, fondern unbefangen und der Wahrheit gemäß. 3ch tann mir die berausgegebenen Bulletins ber "Liberalen" nur baburch erflaren, bag beren Bersammlung selbst sich schon trennte, bevor noch die Rolonne ber Emmenthaler, die ben Entscheid ber Mehrheit zu Gunften ber Rabitalen gaben, auf ber "Barenmatte" angelangt war. Blatter, welche entgegengesette Behauptungen aufstellen, berufen fich auf bas Urtheil von Ingenieurs, welche bas Terrain beiber Berfammlungsplate ge= meffen. Bare es uns um Autoritäten zu thun, fo wurden uns beren auch nicht fehlen, namentlich das Bengniß zweier eidgenöffischen Oberberften (Müller von Bug und Abys von Granbundten, letterer Oberft-Rriegs Rommiffar). Die Ramen eines anderen Militair- und eines Civilbeamten behalten wir einstweilen gurud. Sodann waren andere unbetheiligte Berfonen da, die beibe Berfammlungen von 2 bis 3 beobachteten, und gwar nicht etwanur von fern, fondern in unmittelbarer Rabe, denen benn auch die große Berichiedenheit bes Terrains, auf dem die Maffen ftanden, nicht entgeben fonnte und die in Folge bavon gefchebene feltfam widerfprechende Beurtheilung der Berhaltniffe. Doch, wie oben bemerkt, mir ift es nicht um bas Zeugnig von Berfonen gu thun; ich berufe mich auf das einzig gultige ber Thatfache, auf den 5. Mai.

### Frankreich.

Paris, ben 31. Marz. (Roln. 3.) 2. Napoleon begab fich geffern Nachmittags mit ben Ministern bes Innern und ber öffentlichen Bauten, dem Geine= und bem Polizei Prafetten und mehreren Gemeinderathes Mitgliedern nach bem Palais national, um ben feit einem Monat bort ausgestellten Plan für die allgemeinen Sallen in Augen-

schein zu nehmen. Als er den Palaft verließ, begrüßten ihn breis bis viertaufend Personen, die seiner harrten, mit Bivats für die Republit. Der Minifter bes Auswärtigen hat vom Papite ben Gregorsorben erhalten. — Der "Moniteur" bringt einen Armeebeschl des Kriegs= ministers, wonach berselbe die Beforderung des Corporals Bernard gum Gergeanten befohlen hat, weil er, als am 20. Marg ein Anarchiftenhaufen mit einer rothen Fabne unter Ausftogung aufruhrerischen Gefchrei's in Befangon einzog, ber Schaar entgegenfturzte, ben Trager ber Sahne verhaftete und die Uebrigen in die Flucht jagte. - Ueber ben vielbesprochenen Borschlag Larochejaquelin's bruckt fich ber "Na= poleon" febr latonisch aus. Er billigt beffen Befeitigung burch bie Borfrage und fest hingu: "Beber begreift, bag es fich jest nicht um bie Entscheidung barüber handelt, welche Regierungeform Frankreich haben foll. Es handelt fich barum, ju wiffen, ob die Gefellichaft über die Anarchie, die Ordnung über die Unordnung, ber mahre Fortidritt über ben rucffdreitenden Socialismus, die Freiheit über die Bugellofig-feit ben Sieg davon tragen wird." — Es scheint gewiß zu fein, bag Bibal nicht fur Baris, fondern für Stragburg annehmen und alfo dahier einen nenen Bahltampf nothig machen wird. In diefem Falle tritt G. be Girarbin als focialiftifcher Bahltanbibat für bas Geine= Departement auf, was leicht eine Spaltung unter ber Oppositionspartei zur Folge haben fonnte, da Girarbin wegen feiner Bergangen= heit und feines Grundfabes, daß die Entscheidung des allgemeinen Stimmtrechts bober ftebe, als die Republit, ben Socialiften von altem Datum verbachtig ift. - Beftern bat ein reicher Englander mit einem Frangofen gewettet, bag man binnen feche Monaten G. be Girarbin und Broudhon in's Ministerium berufen werde. - Beftern fand gwis wen Dr. G. Dronte und einem Wiener Flüchtlinge ein Duell ftatt, wobei zwei Schuffe gewechselt wurden, ohne Jemand zu verleten. Bente verläßt Dronte in Begleitung eines ebenfalls ausgewiesenen Deutschen Arztes Baris. — Die legitimistische "Opinion publique" lehnt bie ihrer Barrei gur Last gelegte Absicht einer Restauration Geinrichs V. durch eine fremde Invalion entschieden ab und erflärt: "Wir wollen die Rudfehr zu ben Grundfagen ber Tradition burch bie Bereinigung aller rechtschaffenen Leute und ber guten Frangofen aller Barteien. Sollte jedoch die Demagogie zu Paris triumphiren, fo werben wir und nicht an's Ausland wenden, fondern im Junern unfere Fahne erheben, um Frankreich gegen Jeben zu vertheidigen." beute im "Napoleon": "Im fublichen Franfreich besteht unter bem Namen ber "Montagnards" eine revolutionare Gesellschaft, die nur eine Fortfetung ber "republitanifden Golibaritat" ift. Gie ift in ber gangen Provence organifirt und hat ihre Bergweigungen gu Lyon, Gt. Etienne und Grenoble. Wenn bas Signal gum Aufftande von Marfeille, Zoulon ober Lyon ausginge, fei es burch Steuerverweigerung oder jebes andere Mittel, fo wurde man fofort auf beiben Geiten ber Mhone fich an's Wert machen. Die Sauptführer ber Gefellichaft find in ben Stabten, wo ihre Ginwirfung am gefährlichften ift, ben Behörden genau befannt. Dan hat einen neuen Gentral = Ausschuß gebildet, um Gubseriptionen gu Gunften ber abgesetten Glementarlebrer in Empfang zu nehmen. Der geheime wirkliche Zwed biefes Musschuffes ift jeboch bie Organisation und fogar bie Ginleitung ber Steuerverweigerung in gang Frankreich, Paris einbegriffen. Es ift

wahrscheinlich, bag mehrere Mitglieber biefes Ausschuffes bie Absicht ibrer Collegen nicht tennen. Allein es ift gewiß, bag bie einflugreichen Mitglieber beffelben über biefe Gache einig find." - Die "Efrafette" behauptet, daß jest auch in ben weftlichen, fruher fo entschieden mos narchifd gefinnten Departements, namentlich unter ben Bauern von Bretagne, Anjou und la Touraine, ber Socialismus um fich greife; man bore fie laut erflaren, bag fie 1852 nur echte Republifaner in bie National-Berfammlung fenden wurben. - Der Ritter Raffo, Premierminifter bes Bey von Tunis, ift zu Marfeille angelangt.

Baris, ben 2. April, Abends 8 Uhr. (Dep. aus bem tel. C.B. in Berlin.) Der Bapft foll fich nach Ancona in Defterreichifchen Schut begeben. - Das focialiftifche Bahl-Romité foll gegen bie Kandibanir Girardin's (Neuwahl für Bibal) fein.

### Großbritanien und Irland.

London ben 30. Dars. Nachstehend geben wir bie Rebe bes Pringen Albert auf bem am 21. Mars ftattgefundenen Lord - Mayors - Bantet: Mylord Mayor! 3ch bante Ihnen aufrichtig fur die Freunds lichfeit, mit welcher Gie meine Gefundheit ausgebracht haben, und Ihnen, meine Berren! fur die Berglichfeit, mit welcher Gie ben Borfolg aufgenommen. Es muß mir in ber That bochft erfreulich fein, baß ein Gebante, ben ich hingeworfen hatte, als mir zeitgemaß erfceinend, fo allgemeine Billigung und Unterftugung gefunden bat. Denn bas ift mir ein Beweis, bag meine Unficht von ber Gigenthumlichteit und ben Erforberniffen unferer Beit übereinstimmt mit ben Empfindungen und Meinungen bes Landes. (Beifall.) Deine Berren! 3ch halte bafitt, bag es die Pflicht jebes gebildeten Mannes ift, bie Beit, in welcher er lebt, genan zu beachten und zu ftubiren, und, fo weit es in feiner Macht fteht, fein Scherflein beizutragen gur Grreichung beffen, mas, wie er glaubt, die Borfebung angeordnet bat. (Beifall.) Niemand, welcher ben befonderen Bugen unferer gegen= wartigen Mera einige Aufmertfamteit geschenft hat, wird einen Augenblid zweifeln, bag wir in einer wunderbaren lebergangezeit leben, bie rafch bem großen Biele queilt, auf welches bie gange Geschichte binweif't, ber Berwirklichung ber Ginheit bes Menfchengeschlechtes. (Gro-Ber Beifall.) Nicht eine Ginheit, welche alle Schranken nieberbricht und bie besonderen Gigenthumlichfeiten ber verschiedenen Nationen ber Erbe verwischt, fondern eine Ginbeit, welche bas Ergebnig nud Erzeugniß gerade Diefer nationalen Berichiedenheiten und miberftrebenben Gigenschaften ift. Die Entfernungen, welche bie verschiebenen Mationen und Theile ber Erdfugel von einanber trennten, verfcminben nach und nach vor ben Thaten bes mobernen Erfindungsgeiftes, und wir eilen über jene Raume mit unglaublicher Geschwindigfeit bin; die Sprachen aller Bolter sind bekannt, Jedem ift es möglich gemacht, sie zu erlernen; der Gedanke wird mitgetheilt mit der Geschwindigkeit, ja, mit der Kraft des Blibes felbst. Auf der anderen Seite wird der große Grundfat ber Theilung ber Urbeit, welcher bie bewegende Rraft der Civilisation genannt werden tann, auf alle Zweige der Wiffen-ichaften, Gewerbe und Kunfte ausgedehnt. Während früher bie größten Geffier wach einer allgemeinen Erfenntnig ftrebten und biefe Er= tennenig auf Benige beschränft war, wenden fie fich nun gu befondes ren Sachern und in ihnen wieder zu ben fleinften Gingelheiten. Aber bie erworbene Ertenutuif wird fogleich bas Eigenthum ber gangen Belt; mabrend früher die Entbeckungen in Bebeimniß gehüllt mur= ben, ift es bie Folge ber Deffentlichteit unferer Tage, bag, fobalb eine Entbedung ober eine Erfindung gemacht ift, fie fcon burch wetteifernbe Bemühungen verbeffert und übertroffen wird. (Beifall.) Die Erzeugniffe alter Erbtheile find zu unferer Verfügung geftellt, und wir haben blos ju mabien, welche bavon fur unfere 3wede am beften und wohlfeilften find; Die Rrafte ber Erzengung find bem Stachel bes Bewerbes und Rapitales überlaffen. Go nabert fich der Menfch der volls tommenen Erfüllung bes großen und heiligen Berufce, ben er auf biefer Belt empfangen bat. Da feine Bernunft nach bem Bilbe Got= tes gefchaffen ift, fo muß er fie gebrauchen, um bie Gefete zu entbetfen, burth welche ber Allmächtige feine Schöpfung regiert, und, inbem er diefe Befete gur Richtschnur feiner Thatigfeit macht, Die Das tur fich unterwerfen - er felbft ein gottliches Werfzeug! Die Biffenfchaft entbecht biefe Gefete ber Rraft, Bewegung und Umwandling; ber Gewerbsleiß wendet fie an auf den roben Stoff, welchen die Erde in Rulle und barbietet, ber aber feinen Werth erft burch Gulfe bes Biffens erlangt. Die Runft lehrt uns die unwandelbaren Gefete ber Schönheit und ber Symmetrie unt giebt unferen Werfen entsprechende Formen. (Beifall.) Meine Berren! die Ausstellung von 1851 muß uns eine trene Brobe und ein lebendiges Bild ber Entwickelungoftufe geben, gu welcher bas Menschengeschlecht bei biefer großen Aufgabe gelangt ift, und einen neuen Ausgangspunft, bon bem alle Rationen aufbrechen fonnen zu ferneren Unftrengungen. 3ch hoffe guverficht= lich, bag ber erfte Gindruck, welchen ber Unblid biefer ungeheuren Sammlung auf ben Bufchauer hervorbringen wird, tiefe Dantbarfeit gegen ben Allmächtigen fein werbe für die Segnungen, die er fcon hienieben über uns ausgegoffen bat, und ber nachfte die leberzeugung, bag wir jener Segnungen nur in bem Grabe theilhaftig werben fonnen, als wir bereit find, uns wechselfeitig zu unterftugen - alfo mur burch Frieden, Liebe und willigen Beiftand, nicht nur unter einzelnen Menfchen, fondern auch unter den Bolfern der Erde. Da bies meine Heberzeugung ift, fo muß ich boch erfreut fein, bier bie Obrigfeiten aller wichtigen Stabte biefes Konigreichs versammelt zu feben, Die alle ibre ortlichen und vielleicht politischen Streitigfeiten vergeffen, Die Mertreter ber verschiedenen politischen Meinungen im Lande und Die Bertreter ber verschiedenen fremden Rationen, die heute nur Ein Instereffe vertreten. (Beifall.) Meine Herren! Mein ursprünglicher Plan war, biefes Unternehmen mit Bulfe ber Society of Arts in London bie lange und ersprieglich in biefer Richtung gewirft hat, und burch bie Mittel und ben Unternehmungsgeift Ginzelner auszuführen. Gie haben es anders gewünscht und erflart, es fei ein Wert, welches bas gange britische Bolt unternehmen muffe. 3ch gab 3brem Buniche fogleich nach, fühlend, daß er aus einem patrivisichen, edlen und groß-herzigen Geiste hervorging. (Beifall.) Bon Ihrem Muthe, Ihrer Ausdauer, Ihrer Freigebigkeit hängt jest die Unternehmung ab. (Beifall.) 3ch bege bas festeste Bertrauen gu biefen Gigenschaften bes britischen Boltes (Beifall) und bin gewiß, daß es Bertrauen auf fic felbst seben wird, bas Bertrauen, bag es ben Bettfampf ehrenvoll bestehen und bie feinen fremden Mitbewerbern angebotene Gastfreundschaft ebelmuthig ausüben werbe. Wir, Ihrer Majestat Bevollmächstigte, verkennen burchaus nicht die ungabligen Schwierigkeiten, welche wir bei Ausführung biefes Planes zu überwinden haben werden; aber ba wir auf Sie rechnen, und mindeftens auf unseren eigenen Gifer und unfere Standhaftigkeit, fo bitten wir blos um Ihr Bertrauen, um bem Grolge ohne Beforgniß entgegen gu feben. (Begeifterter, mehrmals wiederholter Beifall.)

### Locales 2c.

Pofen, ben 5. April. Außer ben in biefer Zeitung aufgeführten Beiträgen für die burch die Ueberschwemmung beschädigten Ginwoh-ner Posens find auch, nach Nr. 26 bes Wielkopolanin, bei der Direttion ber Parochial-Liga gu St. Martin 616 Ehlr. 4 Sgr. 5 Bf.

CRrotofchin, ben 2. April. Da in biefem Augenblide eine gangliche Cbbe in politischen ober anderen Rachrichten eingetreten ift, fo sehe ich mich auf bas Wenige beschränft, was man aus faufmannischen Rachrichten, jeboch nur mit Ungewißheit entnehmen fann. Es find Gerüchte, bag viele bieffeitige und auch namentlich Breslauer Rauflente brüben in Ruffifch-Polen alles ausländische (Polnische) Bapier- Gelb zu einem Spottpreis gegen Gilber umwechfeln, woraus man einen faft unvermeiblichen Rrieg mit Rugland folgern will. Jedoch scheint mir ber politische Simmel noch nicht bergestalt umbuftert, um eine folche Befürchtung gur Birflichfeit gu erheben.

# o Bur Chronif Pofens. (Fortfetung.)

Bon großer Bichtigfeit fur bas Land war die Bibliothef bei ber Kathebrale. Ihr hohes Alter reicht bis ins 13. Jahrhundert binauf, wo fie icon burch ben Bischof Bogufal II. aufehnlich vermehrt wurde. Gie enthielt, außer vielen theologifden Werfen, vorzuglich Annalen, die aber verloren gegangen und fur die Geschichte Polens ein schmerzlicher Berluft find. Das Lotal berfelben war zu verschies benen Zeiten verschieden, theils in der Rirche felbst, theils im Rapis telsfaale. Bis zur Mitte bes 17. Jahrh, finden fich Spuren vom Be-fteben diefer Bibliothet, feit 1660 hatte fie immer einen der Kanonifer gum Bibliothefar. Bon Diefer Beit ab findet fich aber im Rathebral-Urchiv feine Erwähnung berfelben. Wenn fie auch bei bem Brande ber Rathebrale von 1622 verschont blieb, fo scheint fie boch fpater, gu Beiten Joh. Rasimir's, in Folge ganglicher Bernachläffigung, vernich=

tet ober dem geiftl. Geminar anheimgefallen zu fein.

Das Rapitel bei ber Bofener Rathedrale beftand 1763 aus 10 Pralaten, b. h. aus bem Probft, bem Decan, bem Pofener Archibiafonus, bem Ruftos, bem Scholaftifer, bem Schrimmer, Betfcher, Barfchauer Archibiafonus, bem Rangler, und aus 24 Ranonifern, bor welchen nach ben Bralaten ein Malteferritter, als Bofener Com= mendarius, auf dem Chore Plat hatte. Im Rirchensiegel führte bas Rapitel ben beil. Petrus mit ben Schliffeln in ber rechten Sand. Im 13. und 14. Jahrh. waren bie Mitglieder bes Rapitels ohne Unterschied bes Standes Abelige und Bürgerliche; nach 1421 fonnte nur ein Abeliger von Bater und Mutter Seite gum Ranonifat gelangen. Das Pojener Rapitel bejaß ehemals folgende Guter: Rozieglowy, Starczanowo, Trojanowo, Stefgewo, Gora, Sarbinowo, Tanie= berg, Urnifgemo, Chartowo, Gorafgemo, Nontowo, Dieflabino, Bienfowo, Górfa, Tworzykowo, Rogalinko, Pussczykowo, Drożyce, Trzeelino, Lissowice, Strzynti, Golusti, Gluchowo, Fabianowo, Swierczewo, Junikowo, Omultowo, Kobelniki, Kotószyno, Dabrowo, Luboniec, Beruczyno, Gortatowo, Leśniewo, Grzyżyna, Mielargowo, Kaczanowo, Świątki, Lisowki u. a. m. Das Gehalt jedes Mitgliedes bestand in den Ginkunften zuweilen mehrerer folcher Dörfer. Die Bralaten befagen beren einige. Außer ben Revenuen biervon hatten die Kanonifer noch bedeutende Ginnahmen aus ben Le= gaten \*) und Beneficien. Außer ben Brafaten und Ranonifern mar an der Rathebrale noch eine bedentende Angahl der niederen Beifflich= feit, wie Bonitentiarier, Bicarien, Altariften (gegen 100), Pfalteri-ften ic. Un ber Spige biefer gefammten Geiftlichfeit, und namentlich ber Diocefalgeiftlichfeit, frand ber Bifchof. In der Rirche und in bem poln. Senat hatte er eine hohe Bedeutung. Seine Ginfünfte waren nicht unbedeutend; in Grofpolen felbft befaß er folgende Schluffelguter: Betiche, Buf, Bofen, Dolzig, Rroben (in biefem hatte er 1664 4000 Schod Roggen), Winagora, Ciafon, Mlodojewo u. a. \*\*) Bis gu Ofesti, dem letten Bifchofe vor dem Falle Polens, waren in Pofen 77 Bijchofe. Der erfte war Jordan, ein Deutscher. Bu ben beruhmteften gehoren: Bogufal, Andr. v. Bnin, Joh. Lubransti, Tomichi, Ronarefi, Goslidi und Undr. Szolbrefi. - Die Wohnungen der Kathedral - Geiftlichfeit ftanden, ahnlich wie heute, um die Rathebrale. Bis jum 16. Jahrhundert war der Zugang zu diefen, groß tentheils hölzernen Gebauben, von allen Seiten offen. 1505 murbe indeffen eine Mauer um biefelben aufgeführt, fo daß der Dom nur von ber Balifchei und von Ditrowet aus über die Cybina - Brucke gu=

Die Collegiatfirche ber beil. Maria Magbalena. Ueber ben Urfprung biefer Rirche fehlen bis jum 15. Jahrh. alle bestimmten Rachrichten. Rach bem Brande von 1447, wo auch fie ein Raub ber Flammen wurde, erbaute fie Undr. v. Buin in prachti= gerer aber veranberter Geftalt; biefelbe murbe nach und nach von ben Bofener Ginwohnern immer mehr verschönert. Rach ben Schwebenfriegen, in benen fie ihres Reichthums beraubt wurde, hat fie nie wieber bie frühere Bracht erlangt, obgleich die Barochianer zu diesem 3wed fein Opfer fcheuten. Gin Sturm fturzte 1725 die Thurme berab, bedte bie Dacher ber Rirche und Rapellen ab, es brach Feuer aus und richtete am gangen Bebaude einen unberechenbaren Schaben an.

## Mufterung polnischer Zeitungen.

(Fortsetung folgt.)

Die Gazeta Polska fpricht fich in Dro. 73 über bas Berhalten ber Breußischen Regierung in ber Deutschen Angelegenheit in folgender Beife aus: "Die Breußische Regierung nahm die ihr von Frankfurt angebotene Raiferfrone nicht an, nicht etwa aus Befcheibenheit, auch nicht beswegen, weil fie von bem Streben nach ber Berrichaft über Deutschland frei ift, fondern fie nahm fie nicht an, aus gurcht vor Defterreich und Aufland, und vielleicht auch vor Franfreich, aus 216= fchen por ber Franffurter Conftintion. Gie wollte nicht burch ben blendenden Glang ber Rrone der Sobenftaufen einen furchtbaren Rrieg mit ihren bisherigen Berbundeten hervorrufen und wußte mohl, bag fie die wirkliche Berrichaft in Preugen für eine Scheingewalt in Deutsch land hatte hingeben muffen. Gie mahlte baber einen bescheibeneren und weniger glangenden Weg, ihre mabren Absichten zu erreichen, ber ibr weit ficherer gu fein, und weit mehr Bortheile gu verheißen fchien. Gine freiwillige Bereinigung ber fleineren Deutschen Staaten unter ber Oberherrichaft Preußens brobte nicht mit unüberwindlichen Sinberniffen nach Mußen und mit ber Schwächung ber Gewalt im Innern, und ftellte bennoch bas Berliner Cabinet, wenn auch nicht an bas Biel

\*) Unter Andern legirte Andreas Szoldreft dem Kapitel eine Re-venue von 13,000 Dukaten. \*\*) Wie groß die Einkünfte der Bischöfe aus den Gütern gewesen, läßt sich schon daraus schließen, daß sie noch nach den Schwedenkriegen auf ihren Gütern 18,000 Schafe hielten.

feiner Bunfche felbft, fo both auf ben fichern Weg, ber allmählig babin führt. Gine Folge biefer U eberzeugung und biefer Beftrebungen Breu-Bens war ber Drei-König sbund vom 26. Mai und bas Erfurter Parlament. Wir wundern uns feineswegs barüber, daß bas Berliner Cabinet so hartnadig an diefem seinem Werke festbalt, daß es fein Bedenken getragen hat, be mfelben fo vielle materielle Opfer gu bringen; benn ber unmittelbare Bewinn, ben es auf biefem Weg ju erreis chen hofft, ift ein boppelter. Bunachft eine wirkliche, unblutige und nicht zu toftspielige Erweiterung feiner Grenzen, fobann eine Gicherftellung feiner herrschaft gegen bie Umtriebe ber Demofraten. Gine Erweiterung ber Preugischen Grenzen barf man breift bas Bundniß nennen, in welchem Preußen unter ber außeren Form ber rudfichtlichen Gleichstellung aller contrabirenden Glieder ein fo bedeutendes Uebergewicht haben wird, daß feine Absichten de facto die Absichten bes Bundes und die materiellen Kräfte ber Berbundeten eine Bermehrung feiner Macht werben. Gine Bereinigung ber fleineren Staaten auf Grund bes Drei - Königsbundes wird Deutschland nicht nur unter ben Ginfluß, fondern unter die Leitung Preugens ftellen "....

Auf Diefelbe Beife fpricht fich bie Gazeta auch in Dro. 76 über bie Deutsche Angelegenheit aus, wenn fie fagt: "Die ein= zigen greifbaren Thatfachen, welche fich aus ber zweijabrigen Bemegung Deutschlands und dem Streben nach Ginheit entwidelt haben, find: Die Einverleibung bes Großherzogthums in bas Deutsche Reich und bie Theilung biefes Reiches, bie im Innern ber Burgerfrieg brobt. Es scheint, als ob die Borfebung bie an uns verübte politische Gewalt auf Diefe Weife an Deutschland burch baffelbe Mittel ftrafen will, welches man gegen uns angewendet hat, nämlich burch Theilung .... Bas feben wir gegenwärtig in Deutschland? Wir feben, wie Preugen banach ftrebt, einen Theil Deutschlands in Erfurt zu feinem eigenen Bortheil zu vereinigen, und wie es in Folge beffen feine Berbindungen mit hannover und Burtemberg abbricht; wir feben, wie biefe zur Bahrung ihrer Gelbstftanbigteit, auf Defterreich geftugt, immer breifter gegen Preußen hervortreten. Aber bamit ift es noch nicht gu Ende, Defterreich tritt auf und bilbet eine neue Deutsche Liga gegen Breugen, die als Bedingung ben Gintritt von gang Defterreich in Deutschland, mit feinen gangen Glavifchen, Ungarischen und Stalies nischen gandern, hinftellt. Woranf frust Defterreich bie Möglichkeit eines fo verfehrten Brojectes? Man lefe bie Note bes Fürften Schwargenberg vom 13. Marg b. 3. Es frust fie barauf, bag im 3. 1848 auf ben Antrag Prengens vom 11ten und 22ften April bas Großherzogehum Bofen in Deutschland einverleibt wurde. Konnte bie Strafe bafur wohl ichneller erfolgen, bag man uns mit Gewalt zwang, unferen Reichstag mit ben Deutschen gusammen abzuhalten? Gang mit bemfelben Rechte fann Defterreich die Zulaffung Clavifder, Italienifcher und Ungarifder Deputirten gur Mitberathung über Deutsche Angelegenheiten verlangen" .... Der Dziennik Polski bringt in Rro. 76 die Ankundigung einer Polnischen Gewerbeausstellung des Große bergogthums Bojen. Das Brogramm barüber werden wir nachftens mittheilen.

## Ungarn's Lanbeserzeugniffe und Sanbel.

Ungarn ift sowohl wegen seiner Lage, als auch wegen bes Reich thums und ber Menge feiner Erzeugniffe, geeignet, eine wichtige Rolle im politifchen und merfantilifden Berfehr Guropa's ju fpielen. Debr als zwei Drittheile feiner Oberflache find mit einem Reichthum gefegnet, wie ihn nur wenige, und noch dazu bei Weitem fleinere, Land-ftriche im übrigen Europa aufzuweisen haben. Alle feine Aussuhrar= tifel find Roberzeugniffe, feine ganze Ginfuhr besteht aus Manufat-tur= und Fabrifmaaren. Die Schaaswolle ift fur jest und wohl auch für bie Folge eines feiner Saupterzeugniffe. Es ift burchaus nicht gu viel angenommen, wenn wir fie auf nabe an 200,000 Ctr. fchagen, und ber Werth berfelben fleigt von Jahr gu Jahr, weil man in ber Beredelung bet Schäfereien fortschreitet. Getreibe erzeugt bas Land in folder Menge, daß bie Beforgniß wegen übler Folgen, bie ber Heberfluß herbeiführen fann, unendlich öfter eintritt, als bie wegen Mangel. Bon ben Lanbereien, wo eine, an humus überschwenglich reiche, Acfererbe nicht felten 1 Rlafter tief liegt, baut man durchschnittlich faum die Balfte gu Getreibe an und überläßt ben großeren Theil bem Bieh gur Beibe, die oftmals aber viel fparlicher begrunt ift, als bie öben Sanbsteppen in manchen Wegenden Rord Deutschlands. Der Ueberfluß, ben Ungarn an Bein hat, ift befannt. Pferbe-, Bornviehund Schweinezucht legen ein schweres Gewicht in bie Baageschaale ber Production. Knoppern, Pottafche, Goda und bergl. mehr liefert bas Land in ungeheuren Maffen, und bezieht schweres Gelb bafur. Und wer fennt nicht seine unterirdischen Schäte, welche in ben Revieren von Schemnit, Kremnit, Alt- und Reufohl, sowie im Kraschower Comitat im Banat gu Tage geforbert werben! Manufafturen und Fabrifen fangt gegenwartig bie Sauptstadt bes Landes, Befth, an aufzuweisen, boch bei weitem nicht in ber Angahl und Bebeutung, wie man es von einer Stadt biefes Umfanges, und von biefer Bebeutung erwarten follte. Die Urfache ift, bag, bis jest, ber Sandel mit Roberzeugniffen einen höhern Gewinn abwirft, als bie Anlage und Unterhaltung von Manufatturen und Fabriten. In Befth, und nachft biefer Stadt in Debreegin find bie Bereinigungspunkte bes gangen Ungarifden Sanbels für Landeserzeugniffe. Doch fann man lettere Stadt nur fur eine Commandite ber erfteren anfeben. Much Szegebin tritt als folche auf. Tyrnau, Waiten und einige andere Landestheile haben gleichfalls nicht unbedeutende Martte. Die Großartigkeit des Befther Sandels wird burch bie Maffen rober Produfte, bie fich bort anhäufen, bedingt. Ift irgend ein Produkt zufällig überhäuft und bedürfen die Eigenthumer bringend Geld, so wird es zuletzt um jeden Breis verfauft, mas bei wieder eintretender gunftiger Conjunctur ungeheuern Gewinn abwirft. Am schwerften verwerthet fich Getreibe, und nur in ber Rahe ber schiffbaren Strome und an bem fart bevolferten Gebirge ift ber Sandel Damit lohnend.

### Theater.

Conntag wird eine unterhaltenbe Renigfeit gur Aufführung gebracht: bas breiaftige Luftspiel "bes Königs Launen", von Robe. Den vielen Berehrern Friedrichs bes Zweiten, welche mehrere auf die Erlebniffe des großen Konigs Bezug habende Stude, bie feit Rurgem gegeben worden, mit Beifall aufgenommen haben, wird auch das obengenannte eine willtommene Gabe fein. Der König ist in demselben mit feiner fartaftischen Laune wiebergegeben, bie ihm eben fo eigenthumlich war, als feine übrigen größeren Gigenschaften. Sein Dialog mit dem unter einer Last von Fett und Schulden fast erliegenden "Major Quipow", ber jedoch feinen unverwüftlichen, derben humor auch bem König gegenüber beibehalt, ift bochft ergoblich. "Quitow" wird gewiß in herrn Bogt einen wirtsamen Darfteller finden.

Die Regie wurde fich übrigens burch Befeitigung einiger Ungehörigkeiten im Stud verbient machen. Go namentlich mußte bie bei ben Haaren herbeigeholte lette Scene im zweiten Aft wegfallen, in welcher ber Refrut "Sockenreiter" bem König gegenüber, ben er bereits fennt, feine nunmehr respettwidrigen Bigeleien fortfest. Ferner wurde die Schacher - Scene zwischen bem Baron "Bollnit" und ben beiben Sufaren im ersten Att als langweilig füglich wegbleiben fonnen. Der Schluß befriedigt auch wenig. Der durch Bravour ausge= Beichnete Rittmeifter "Prittwiß" burfte ben ihm vom Konig ertheilten ehrenvollen Auftrag, feiner Liebe zu Gefallen, nicht vergeffen, weil hierburch bas gange Intereffe bes Bufchauers für ihn vernichtet wirb.

Berantw. Rebatteur: C. G. S. Biolet.

### Angekommene Fremde.

Bom 5. April.

Laut's Hotel de Rome: Rifm. Meber a. Meinbernheim; Buchhandler Boas a. Breslau.

Hotel de Baviere: Detan Smitoweti a. Brefchen; Diftr. Commiff. Borecti a. Adelnau; Poft-Raffen-Rontrolleur Sartmann a. Glogau. Bazar : Die Gutsb. Moraczewsti a. Krerowo; Potworowsti a. Gola;

Nieswiastowski a. Skupia; Mieljynski a. Pawkowice; Sprachlehrer Adolph de Sanct Pierry a. Posen. Schwarzer Adler: Symnaffal - Lehrer Temeght u. Dr. phil. Mings

a. Trzemefzno.

Hôtel de Berlin : Die Mühlenmft. Leppow a. Fregenwalde u. Riflaus a. Wriegen. Hôtel de Paris: Defan Suchinsti a. Brabofzewo; Gutsb. Kaminsti a. Gulczewo; Gutsp. Bojanowsti a. Nackawti.

Hotel de Hambourg: Eigenth. Storafgeweti a. Schoden.

Hôtel de Pologne: Die Guteb. Beinhold a. Dombrowto u. Sarmel Reuvorwert; Detonom Bremer a. Boluchomo; Tifchlermeifter Wegner a. Obrzydo.

Beifer Adler: Guteb. Rebring a. Rebringswalde; Partit. Comary a. Urbanowo.

Grofe Gide: Guteb. Strabolemeti a. Solgegin; Pachter Drabnisti a. Pafrahn.

Drei Lilien: Sandl.-Commis A. Wifegunsti a. Pofen; Fleischermeifter Schmidt a. Samter.

Im eichnen Born: Gerbermeifter Wilhelm Beber a. Driefen.

## Rirchen : Nachrichten für Pofen.

Conntag, den 9. April e. werden predigen:

Ev. Kreugfirche. Bm.: Berr Oberprediger Bertwig. - Rachm.: Serr Pred. Friedrich. Ev. Petrifirche. Bm.: Berr Kand. Wenig. Garnisonkirche. Bm : Berr Div.-Pred. Bork. - Rachm. 2 Uhr: Serr Milit.-Oberpred. Riese.

In den Parochieen der genannten driftlichen Kirchen find in der Woche vom 28. März bis 4. April 1850: Geboren: 4 mannl., 5 weibl. Geschlechts. Gestorben: 11 mannl., 8 weibl. Geschlechts. Getraut: 3 Paar.

### Marft-Berichte.

Pofen, ben 5. April.

Weigen 1 Rthir. 16 Sgr. 8 Pf. bis 1 Rthir. 24 Sgr. 5 Pf. Roggen 24 Sgr. 5 Pf. bis 28 Sgr. 11 Pf. Gerfte 20 Sgr. bis 24 Sgr. 5 Pf. Safer 16 Sgr. bis 17 Sgr. 9 Pf. Buchmeigen 20 Sgr. bis 24 Sgr. 5 Pf. Erbfen 24 Sgr. 5 Pf. bis 26 Sgr. 8

Pf. Kartoffeln 12 Sgr. 3 Pf. bis 13 Sgr. 4 Pf. hen ber Centner ju 110 Pfund 25 Sgr. bis 1 Rthle. Stroh bas Schod ju 1200 Pfund 5 Rthlr. bis 6 Rthlr. Butter ein Faß ju 8 Pfb. 1 Rthle. 15 Ggr. bis 1 Rthlr. 20 Sgr.

Pofen, ben 6. April. (Nicht amtlich.) Marttpreis für Spiritus. Pro Tonne von 120 Quart zu 80% Tralles: 112 Rthle.

Berlin, ben 4. April.

Um heutigen Martt waren die Preise wie folgt: Weigen nach Qualität 47—53 Rthlr. Roggen loco und schwimmend 25—26 Rthlr., pr. Frühjahr 243 Rthlr. Br., 241 bez. u. G., Mai Juni Rthlr., pr. Frühjahr  $24\frac{3}{4}$  Athlr. Br.,  $24\frac{1}{2}$  bez. u. G., Mai-Juni 25 Athlr. Br. u. G., Juni-Juli  $25\frac{5}{12}$  u.  $\frac{1}{4}$  Athlr. bez. u. G.,  $25\frac{3}{4}$  Br., Juli-Aug. 26 Athlr. bez., Br. u. G., Sept. Ott. 27 Athlr. Br.,  $26\frac{1}{2}$  G. Gerste, große soco 20-22 Athlr., steine 17-19 Athlr. Halle. Großen, Kochwaare 30-32 Athlr., pr. Frühjahr 50pfb.  $14\frac{1}{2}$  Athlr. Grbsen, Kochwaare 30-32 Athlr., Futterwaare 27-29 Athlr. Hüböl soco  $12\frac{1}{2}$  Athlr., pr. März  $12\frac{5}{12}$  Athlr. Br.,  $12\frac{1}{4}$  G., März April 12 Athlr. Br.,  $11\frac{1}{3}$  G., April Mai 12 a  $11\frac{1}{12}$  Athlr. vers. u. Br.,  $11\frac{5}{6}$  G., Mai-Juni  $11\frac{3}{4}$  Athlr. Br.,  $11\frac{2}{3}$  G., Juni-Juli  $11\frac{2}{3}$  Athlr. Br.,  $11\frac{7}{12}$  vers., Sept. Oft.  $11\frac{1}{3}$  u.  $\frac{1}{4}$  Athlr. vers.,  $11\frac{1}{3}$  Br.,  $\frac{1}{4}$  G. Leinöl soco  $11\frac{3}{4}$  Athlr. bez. u. Br., pr. März April  $11\frac{1}{4}$  Athlr., April-Mai  $11\frac{1}{4}$  Athlr. Br. Mohnöl  $15\frac{1}{2}$  Athlr. Balmöl  $12\frac{1}{2}$  a  $12\frac{3}{4}$  Athlr. Ganföl 14 Athlr. Sübsee-Thran  $12\frac{1}{2}$  a  $12\frac{3}{4}$  Athlr.

Spiritus loco ohne Faß  $13\frac{1}{2}$  u.  $\frac{2}{3}$  Athlir. bez.,  $13\frac{2}{3}$  Br., mit Faß pr. März-April  $13\frac{2}{3}$  Athlir. Br., April-Mai  $13\frac{7}{12}$  a  $\frac{2}{3}$  Athlir. bez.,  $13\frac{7}{12}$  Br.,  $\frac{1}{2}$  G., Mai-Juni 14 Athlir. bez. u. Br.,  $13\frac{5}{6}$  G., Juni-Juni  $14\frac{2}{3}$  Athlir. Br.,  $14\frac{1}{2}$  G., Juli-Aug. 15 Athlir. bez. u. Br.

Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.

### Stadt Theater in Pofen.

Sonnabend ben 6. April: Die weibliche Schildwache. Baubeville in 1 Att. ("Rofe" -Frl. Geebach.) - Sierauf: Die Rudtehr bes Landwehrmannes, ober: Der Rurmarter und die Bifarbe. II. Theil. Genre-Bilb mit Gefang und Tang in 1 Att von Dr. A. Cobnfelb. Mufit von Riebe. ("Schulte" - Berr Kraft; "Marie" — Frl. Lange vom Stadt. Theater zu Potsbam.) — Zum Beschluß: Fröhlich. Musik. Quodlibet in 2 Aften. ("Fröhlich" - Gr. Rraft; "Unna" - Frl. Lange.)

Theater = Anzeige.

Dienftag ben 9. April: Benefig = Borftels lung, jum Erftenmale: Gelb! Gelb!! Gelb!!! Poffe in 3 Abtheil. von Frd. Kaifer. Erfte Ab= theilung: "Die Testaments - Gröffnung." Zweite Abth.: "Der Geburtstag." Dritte Abth.: "Der Abth.: "Der Geburtstag."
falsche Spieler."

Bu biefer Borftellung labet gang ergebenft ein Carl Pfuntner.

## \*\* Intereffante Neuigkeit. \*\*

Bei Ignat Jadowit in Leipzig erschien fo eben, und ift vorrathig bei Gebruber Scherf in Pofen:

1849 im Berliner Guckfasten.

216. Brennglas (Glaßbreuner). Auch unter bem Titel:

Berlin wie es ift und - trinft. MMM. Szeft.

Mit einem color. Titelkupfer von Th. Sofemann. 8. geh. im Umfchlage. 7½ Sgr.

Der originelle Berfaffer, beffen politischen Su= mor alle feine jetigen Nachahmer nicht im Entfern= teften erringen, giebt in biefem Sefte ein neues Beitbilb, bas ficher minbeftens fo großen Beifall wie alle frühern Sefte finden wird.

Edictal=Citation.

Ueber ben Nachlaß bes am 24. Februar 1844 gu Drpifgem to, hiefigen Rreifes, verftorbenen Grund= befigers Jofeph Ewertowsti, ift auf ben Un= trag bes burch bas Teftament bes Ewertowsti vom 3. Februar 1844 eingesetten Universal-Erben, Gutsbefibers v. Bogbansti zu Lutynia, ber erb-fchaftliche Liquidations-Prozeß eingeleitet worben.

Bur Anmelbung ber Ansprüche ber Nachlagglau= biger, und Nachweises ber Richtigkeit, fo wie zur Erflärung über bie Abminiftration bes Rachlaffes eventuell gur Wahl eines Curators, haben wir eis nen Termin

auf ben 22ften Juni a. cr. Bormitstags 10 ubr

in unferem Gefchäftslotale hierfelbft vor bem Des putirten Dbergerichts- Uffeffor Santusch anberaumt.

Alle biejenigen, welche an ben Rachlag bes Jo= feph Emertowsti Unipruche gu haben vermeis nen, werben baber aufgeforbert, in bem gebachten Termine perfonlich ober burch einen gehörig legitis mirten Stellvertreter, wogu bie hier gur Praris be= rechtigten Rechtsanwälte Rübenburg, v. Lifiedi und Leiber vorgeschlagen werden, zu erscheinen und bie etwanigen Unsprüche anzumelben, so wie beren Richtigfeit nachzuweisen.

3m Ausbleibungs - Falle werben biefelben ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedis gung ber fich melbenben Gläubiger von ber Maffe

noch übrig bleibt, verwiesen werben. Pleschen, ben 2. Marg 1850. Ronigl. Rreis-Gericht, I. Abtheilung. Nothwendiger Verfauf.

Das in ber Felbmart Inowraclaw belegene Erbpachtsgrundftud Rombinet, auch Proftwo Dio. 4. genannt, gur Endwig von Tucholfaschen erbschaftlichen Liquidations = Maffe geborig, unter Rapitalisation gu 5 pro Cent abgeschätt auf 7417 Rthlr. 6 Ggr. 8 Pf. zufolge ber nebft Supotheten-Schein und Bebingungen in ber Regiftratur eingufehenden Tare, foll am

16. Ceptember 1850 Bormittage 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Real-Bratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung der Präclusion fpate= ftens in diefem Termine zu melben.

Inowraciam, ben 6. Februar 1850. Rönigl. Rreis Gericht, I. Abtheilung.

Die Lieferung bes für ben biefigen Festungs Bau pro 1850 erforberlichen Banholges verfchiedener Urt, foll im Bege ber Submiffion an ben Minbefifor-

Die Lieferungsluftigen haben zu bem Enbe ihre Anerbietungen bis

Freitag ben 12. April e. Bormittags 9 Uhr verfiegelt, unter Bermert bes Inhalts, einzureichen, zu welcher Beit bie Gröffnung berfelben, in Wegenwart ber fich einfindenden Gubmittenten, im Bureau ber Feftungsbau-Direftion erfolgen, und ben Mindestfordernden, infofern beren Anerbietungen überhaupt annehmbar erscheinen, unter Borbehalt ber Genehmigung bes Königlichen Allgemeinen Rriegs = Departements, ber Zuschlag ertheilt wer=

Abschriften ber Uebersicht von ben zu liefernben Hölzern, auf welchen zugleich die Lieferungs-Bebingungen angegeben find, find in bem gebachten Burean unentgelblich zu bekommen und fonnen zugleich zu ben einzureichenden Gubmiffionen benutt werden. Pofen, ben 4. April 1850.

Ronigl. Feftungsbau-Direttion.

In bem Rlompiter Forftreviere, 1 Meile von Wronte belegen, follen im Frühjahr b. 3. circa 8000 Stud Gifenbahnschwellen angefertigt werben. Die Schwellen find  $8\frac{1}{2}$  Fuß und ber 10te Theil 9 Fuß lang, 5 Zoll frart, haben 10 Zoll und ber 10te Theil 13 Boll Sohle und werden nicht vollfantig bearbeitet, fonbern muffen 7 3oll und ber 10te Theil 9 3oll Aufbedung haben. Un Arbeits-Iohn wird gezahlt pro einfache Schwelle 2 Ggr. und pro Doppelichwelle ercl. Trennen berfelben 21 Ggr. - Leute, bie mit bem Beilen Befcheib miffen und Schwellen arbeiten wollen, werden erfucht, fich bei bem Unterzeichneten zu melben, und wird bie 21rs beit fofort in Angriff genommen.

Smolnice bei Wronte, ben 3. April 1850. Der Geschäftsführer Schilling.

Das bei Erin belegene Gut Burawia nebft bem Borwerfe Blodzimierzewo, fo wie auch bas an ber Nege belegene Borwert Rogwarte find auf 6 Jahre aus freier Sand zu verpachten. Die Pacht= bedingungen fonnen täglich beim Dominio Burawia eingesehen werben.

Borwerts = Pacht.

Die zur Grafichaft Brzygodzice gehörigen, 12 Meilen von Breslau und 14 Meilen von Bofen entfernten Borwerte Btoret, 1 Meile von Ditrowo, mit ungefähr 1324 Morgen Acter, 152 Morgen Wiefen, 18 Morgen Garten; unb Rrempa an ber Stadt Oftromo belegen, mit Kamienice, & Meile bavon entfernt, mit 1924 Morgen Acer, 481 Morgen Wiesen, 23 Morgen Garten und 74 Morgen Butungen, follen von 30= hanni 1850 ab auf 12 ober 15 hintereinander fols genbe Jahre im Wege ber Submiffion verpachtet werben. Pachtluftige können bie Bebingungen vom 31. Marg b. J. bis 1. Mai 1850 bei bem unterzeichneten Rent-Umte, fo wie beim Rechts. Unwalte Gembisti in Dftrowo einfeben und ihre Gebote mit ber Rachweisung ihres Bermögens und ihrer Geeigentheit bei bem unterzeichneten Rent-Umte bis jum 1. Mai 1850 verfiegelt abgeben ober poftfrei

Przygodzice bei Oftrowo, ben 19. Mary 1850. Das Fürstlich Radziwillsche Rent-Amt.

## Pelletier's Odontine zum Reinigen der Zähne

Dr. F. G. Geiß, Apothefer zu Aten a. b. Gibe.

Faft alle befannten Zahnpulver enthalten Beständtheile, welche die Zähne nicht verschönern und erhalten, fonbern burch ihre fcharfen, fauren unb atenben Gigenschaften biefelben verschlechtern, nas mentlich leibet bie Glafur und befanntlich tritt fofort Zahncaries ein, fobalb biefe nur im Geringften gelitten bat.

Pelletier, ber berühmte frangofische Chemifer, widmete fich beshalb fcon beinah vor 20 Jahren gablreichen Arbeiten, um ein Mittel barguftellen, welches die Babne reinigt und erhalt, ohne babei ben geringften Schaben gu bringen.

Er erfand bie Odontine, beren Bestandtheile einen angenehmen Geruch und Gefchmad haben und bei ber auf jeber Buchfe befindlichen Gebrauchs= Unleitung die Bahne volltommen reinigen, bas Bahnfleisch ftarten, bie Glafur erhalten und auch ben

übelriechenben Athem befeitigen, und bem Munbe einen vollfommen reinen Befchmad ertheilen. Dies Mittel ift in Deutschland wenig befannt. Da nun bas frangösische Präparat schon an und für fich und noch mehr bes Transportes wegen zu theuer ift, fo empfehle ich mein völlig gleiches Praparat bem Bublifum mit bem Bemerfen, bag ein Jeber, ber es gebraucht, fich nach 2-3 maliger Unwenbung überzeugen wirb, bag biefes Mittel bas ein-

Indem ich nun bas Publifum bitte, biefem Berichte feine Aufmertfamfeit gu wibmen, bemerte ich noch, bag meine Officin gegen portofreie Beftellung eine zu fast biabrigen Gebrauche gureichenbe Krufe Odontine nebst Gebrauchsanweisung zu 1 Thir. Cour. liefert.

zige ift, welches gefunde Bahne erhalt, und franke

Der Umschlag ber Kruken ift zweimal mit meinem Siegel verfeben. -

Vorrath hiervon halten

Gebrüder Scherf in Bofen, Martt Ro. 77.

Sapiehaplat Do. 124. find verschiebene Boh= nungen gu vermiethen. Naberes bei R. Geegall.

Bettfebern werben von Krantheitsftoffen, Schweiß, Staubmotten ac. fauber, reell und billig gereinigt bei F. D. Gillert, Schifferftrage Ro. 10.

\*\*\*

Rnopf-Lager.

Unfer Lager Deutscher, Englischer und Frangösischer Knöpfe, jester Art und Qualität, besinbet fich, wie an letter Michaelismesse, auch zur bevorstebenben auch zur bevorstehenden

Ofter = Deffe in Leipzig:

Oster = Messe in Leipzig: Salzgäßichen No. 2.,

1. Etage, Ede der Reichsstraße. Sarl Pflugbeil & Comp. Carl Pflugbeil & Comp. in Berlin.

Bei meinem Abgange von hier nach Bromberg fage ich allen Freunden und Befannten ein bergli= ches Lebewohl.

M. Gunbermann.

Die Vortrage finden von heute ab Sonnabend Nachmittage 3 Uhr in unferem Bereinslotale ftatt. Pofen, ben 6. April 1850.

Das Comité bes Bereins für Sanblungs. Diener.

Berpachtung.

Im Ronigreich Polen follen zwei Borwerte mit circa 800 Berliner Scheffel Winter, circa 1000 Scheffel Sommer = und 1000 Scheffel Rartoffel= Saat, mit ber bagu gehörigen Brau-, Brennereiund Schant : Gerechtigfeit, auf 9 Jahre verpachtet werben Die Guter werben von ber Gifenbahn burdichnitten und befindet fich eine Station zweiter Rlaffe in loco. - Naheres auf frantirte Briefe bei B. Arnbt & Comp. in Breslau, Schmiebes briide Do. 44., ober bei

Dr. Frang Bethold, Defonomie-Rath in Warfchau.

Gin Gute-Borwert, 1 Meile von Pofen an ber. Chauffe belegen, mit 110 Scheffel Binter-Aussaat, nebit lebenbem und tobtem Inventarium, ift fofort ober von Johanni b. J. zu verlaufen. Bo! erfährt man in ber Erpebition biefer Zeitung.

In ber Schon = und Seidenfarberei bon 2. Sieburg aus Berlin, Wallifdei 96b. an ber Brude, werben alle Arten Rleibungeftude, Shawls, Blonben, Tucher, Teppiche, Stidereien, Fenftergarbinen ie. auf bas Schonfte gewaschen, appretirt, gepreßt und geglättet.

Mein neuerrichtetes Commissions-Lager von filbernen Scharpen, bergl. Porte = b'epee's für Infanteries und Ravallerie, Treffen ems pfiehlt ben Berren Offizieren und Dillitairs

bie Posament. Sanblung Carl Borck, Martt Aro. 62.

Gin von mir gefertigtes

großes Stuckmosaikbild, "Mofes, das Gefet verfundend",

habe ich im Gartenfaale bes Regierungs-Gebaubes Bofen, im April 1850. 3. A. Beffe.

Berren : Bute in neuefter Form empfiehlt zu billigen Breifen S. Kantrowicz jun., Wilhelmeftr. 21.

Dresdener Baldichlößchen = Bier, bezogen aus ber Nieberlage bes herrn G. Pincus in Bromberg, ift ftete in befter Qualitat gu haben Pofen, alten Martt Do. 44. im

Café Bellevue.

Connabend den 6. April c. Abende 8 Uhr findet in unferem Lotale, Friedriches ftrage Do. 36., in Betreff wichtiger Ungelegenheis

außerordentliche General:Ber. fammlung

fatt, wozu wir bie geehrten orbentlichen und außerorbentlichen Mitglieber unseres Bereins ergebenft

Das Comité des Bereins für Sand: lungs:Diener.

herr Szmittowsti, wohnhaft Martt Do. 15., ift nicht mehr berechtigt, für mich irgend welche Ge-fchäfte zu verwalten, ba ich die ihm ertheilte Bollmacht widerrufen habe.

Der Farbermeifter Anton Alexander Roft.